# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA 1 JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 25 Stycznia 1845 r.

Nro 6321 D. G. S. z r. 1844.

SENAT RZĄDZĄCY

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręyu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż X. Alfons Skórkowski Pleban Kościoła Parafialnego w Liszkach zamianowany został Urzędnikiem Stanu Cywilnego tejże Parafii, i że w skutek tego X. Konrad Sciborowski Wikaryusz namienionego Kościoła, z mocy Uchwały Senatu z dnia 14 Lipca 1843 r. Nro 3593 tymczasowy Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego w mowie będącej Parafii, od dalszego sprawowania obowiązków tego Urzędu jednocześnie odwołanym został.

Kraków dnia 3 Stycznia 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Glny Senatu MAIEWSKI. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 199 D. G. S.

# SENAT RZADZĄCY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy wedle Artykułu 62 Ustawy Górniczej od dnia 1 Stycznia 1845 r obowiązującej, opłata stosunkowa od wydobytego płodu kopalnianego lub płuczek na powierzchni zbieranych, w naturze lub według cen miejscowych podług orzeczenia Senatu, zawsze bez potrącania kosztów na zakłady i popęd, do Skarbu Publicznego wnoszoną być ma; dla uniknienia przeto, aby w czasie pociągania do uiszczenia wspomnionej opłaty stosunkowej, jakie nieporozumienia lub remonstracye z strony Posiadaczy kopalń miejsca nie miały, a to pod względem ceny produktów kopalnianych, podług których obrachowanie należytości następować winno: Senat po wysłuchaniu zdania Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu podaje niniejszym przez Dziennik Rządowy do powszechnej wiadomości, iż ceny produktów kopalnianych za zasadę w obrachunku namienionej opłaty stosunkowej na r. b. 1845 służyć mające, są następujące:

1º Każden centrar wagi Berlińskiej równający się 126 funtom wagi Krakowskiej galmanu szybowego lub wierzchowego po Złp. 1 gr. 15 liczonym będzie,

2º takiż centnar galmanu płukanego szybowego lub wierzchowego po Złp. 1,

3º każden kibel mający 71 stóp kubicznych równający się 12288 ca-

lom kubicznym Rudy żelaznej po Złp. 5,

40 takiż kibel Rudy żelaznej miałkiej po Złp. 2,

- 50 centnar Berliński jak wyżej 126 funtom Krakowskim równający się Hałunu po Złp. 21,
- 6º takiż centnar ołowianki czystej po Złp. 10, nakoniec
- 7º korzec jeden równający się 50 garncom Krakowskim węgla kamiennego po Złp. 1 gr. 18.

Kraków dnia 13 Stycznia 1845 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Glny Senatu
MAIEWSKI.
Kawski Z. Sekr. D. K. Senatu.

#### Nro 92.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż we wsi Modlnicy wielkiej przytrzymaną została klacz zabłąkana niewiadomego właściciela; ktoby przeto mienił się być właścicielem tejże, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 16 Stycznia 1845 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz.

#### Nro 205.

## DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się pugilares z wexlami, losami i innemi papierami; ktoby przeto takowy zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 16 Stycznia 1845 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz. Nro 6280.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa wszystkich mających pretensye do kaucyi fidejussorycznej byłego Woźnego Sądu Pokoju W. M. Krakowa Ignacego Fleszyńskiego, w kwocie Złp. 200 w skryptach w depozycie Sądowym znajdującej się, iżby z takowemi do Trybunału w ciągu trzech miesięcy z stosownemi dowodami zgłosili się; po upływie bowiem terminu powyższego kaucya wyżej wzmiankowana wydaną zostanie.

Krakow dnia 20 Grudnia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

(3 r.)

Nro 7344.

#### TRYBUNAZ

Stosownie do art. 12 Ustawy o Zwierzchności hipotecznej wzywa mających prawo do spadku po Macieju i Tomaszu Schestauberach pozostałego, z ruchomości oraz z domu w Krakowie przy ulicy Szpitalnej pod L. 60 położonego składającego się; aby w terminie miesięcy trzech z dowodami do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającym się Maciejowi i Franciszkowi Schestauberom oraz Klarze z Schestauberów Zajączkowskiej przyznanym będzie.

Kraków dnia 28 Grudnia 1844 r.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*. Nro 7432. TRYBUNAL.

Wskutek zgłoszenia się Jana Wróblewskiego i Maryanny z Wróblewskich Stypulskiej, tudzież Agneszki z Dziubowiczów Wróblewskiej o przyznanie im spadku po Antonim Wróblewskim, Janie Wróblewskim i Salomei z Wróblewskich Panikowej, - składającego się z Domu pod I. 31 i gruntu, w Nowej Wsi Gmi. VIII Zwierzyniec położonego, Trybunał na zasadzie Art. 12 Ust. Hyp. z r. z. wzywa prawo mieć mogących do spadku wyżej rzeczonego, aby z prawami swemi do Trybunału w terminie 3 miesięcznym zgłosili się, pod rygorem przyznania takowego spadku zgłaszającym się.

Kraków dnia 2 Stycznia 1845 r.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący, PAREŃSKI.

Sekretarz, Lasocki.

TRYBUNAL Nro 6457.

Gdy Pani Antonina z Szybalskich Łącka wdowa wniosła prośbę o przyznanie jej spadku po niegdy Franciszku Łąckim, testamentem własnorecznym zapisanego i o przepisanie na Jej imię tytułów odno-szących się do posiadania wieczystej dzierżawy folwarku Wygiełzowa we wsi Wygiełzów w państwie Lipowieckiem; tudzież folwarku Mętkowa i realności 10 morgów gruntu, w gminie XIV Okręgowej położonych, przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie Art: 12 Ust: hip: z roku z. wzywa mogących mieć prawa do powyższego spadku, aby w zakresie trzech miesięcy z takowemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek rzeczony podającej P. Antoninie Łackiej przyznanym zostanie. Kraków dnia 8 Stycznia 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący J. PARENSKI. Sekretarz Lasocki. Nro 5.

#### TRYBUNAL.

Gdy P. Zuzanna Adamska wniosła prośbę o przyznanie Jej spadku po niegdy Karolu Boreckim, Testamentem Urzędowym Jej zapisanego, a składającego się z summy zł. pol. 536 na kamienicy pod L. 41 w Gm. V ubespieczonej, tudzież z ruchomości; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora stosownie do Art. 12 Ustawy Hipotecznej z r. z., wzywa mogących mieć prawo do powyższego spadku, aby w zakresie 3 miesięcy z stosownemi dowodami zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającej się przyznanym zostanie.

Krakéw dnia 8 Stycznia 1845 r.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący, Pareński.

Sekretarz, Lasocki.

Nro 122.

#### TRYBUNA L.

W skutek zgłoszenia się Domicelli z Bemów Fachinettowej wdowy, jako matki i opiekunki Walerego i Kazimierza Fachinettich, Romanii z Fachinettich Jakubowskiej, Józefy z Fachinettich Jaroszewskiej, nakoniec Teressy z Fachinettich Kowalikowskiej; do spadku po ś. p. Antonim Fachinettim. Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, stosownie do Art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa prawo mieć mogacych do summy 1000 Złp, w Krakowie na kamienicy pod L. 680 elokowanej, aby w terminie trzechmiesięcznym zgłosili się z prawami swemi; w przeciwnym bowiem razie summa w mowie będąca, zgłaszającym się przyznaną zostanie.

Kraków dnia 23 Stycznia 1845 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar. Sekretarz Lasocki.

## Nro 147. T R Y B U N A &.

Wzywa mogących mieć prawo do massy Teodora Staneckiego z r. 1839 w wsi Zastowie Okręgu W. M. Krakowa zmarłego, z kwoty Złp. 33 gr. 17 w gotowiznie w depozycie Sądowym złożonej, składającej się, aby w zakresie trzech miesięcy zgłosili się z dowodami prawa ich poprzeć zdolnemi; po upływie bowiem tego terminu Skarb publiczny w posiadanie tej massy wprowadzonym zostanie.

Kraków dnia 13 Stycznia 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

#### Nro 145. TRYBUNA L.

Z powodu wniesionego podania przez Pana Jana Chlipalskiego o przyznanie na rzecz jego domu Nro 141 na Pędzichowie położonego, testamentem Jana Kantego Chlipalskiego onemu zapisanego i polecenie Zwierzchności hipotecznej przepisania na jego imię tytułu własności pomienionego domu, który to dom stanowi spadek po Janie Kantym i Reginie z Szydłowskich Chlipalskich, po wysłuchaniu wniosku Prokuratora wzywa wszystkich interessowanych, lub prawo do spadku po wyż wspomnionych Chlipalskich mieć mogących, aby się z pretensyami swemi w terminie trzechmiesięcznym do Trybunału zgłosili, w razie albowiem przeciwnym po upływie zakreślonego terminu, na rzecz zgłaszającego się tytuł do wzmiankowanej nieruchomości przepisany zostanie. Kraków dnia 15 Stycznia 1845 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

(2 r.)

### Nro 124 D. K. T.

#### CENY ZBOZA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 21                    | 1 Gatunek |    |       |     | 2 Gatunek |     |     |     | 3 Gatunek |     |        |    |
|----------------------------|-----------|----|-------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|--------|----|
| Stycznia 1845 r.           | od        |    | do    |     | od        |     | do  |     | od        |     | do     |    |
|                            | Zł.       | g. | Z4.   | g.  | Zł.       | g.  | Zł. | g.  | Zł.       | g.  | Zł.    | g. |
| Korzec Pszenicy            | 20        |    | 21    |     |           | _   | 19  | 15  | 17        | 15  | 18     | _  |
| "Żyta                      | 18        |    | 19    | 10  | -         |     | 17  | - 6 |           | _   |        | -  |
| " Jęczmienia               | 15        | 6  | 17    |     | _         | -   | 14  | 6   | -         |     | -      | —  |
| " Owsa                     | -         | -  | 9     | _   | _         | -   | 8   | -   | _         |     | _      |    |
| "Jagieł                    |           |    | 30    |     |           | -   | 18  |     | -         | -   | -      | _  |
| "Rzepaku                   | -         | -  | 30    | _   |           | _   | -   |     |           |     |        | -  |
| " Grochu                   | 1         | -  | 19    | 15  | -         | -   | 19  | _   | -         | -   | _      | -  |
| " Wielogrochu              | -         | -  | 23    | -   | -         |     | _   | -   | -4        | _   | (-     | ~- |
| "Koniczyny                 | -         | -  | 130   | 4   |           |     | 120 |     | -         | -   | -      | _  |
| Centnar Siana              | -         |    | 3     | 6   | _         | -   | 2   | 12  | -         |     | -      | -  |
| "Słomy                     | _         |    | 3     | 12  | _         | _   | 2   | 18  | _         |     | _      | -  |
| Masła czystego garniec     | 7         |    | 8     | 15  | _         |     | -   |     |           | -   | _      | -  |
| Jaj kurzych kopa           | -         |    | 3     |     | -         | -   |     | -   |           | -   | -      | -  |
| Spirytusu garniec z opłatą | 5         |    | 6     | 6   | _         |     | -   |     | -         | _   | -      |    |
| Okowity garniec z opłatą.  | 3         | _  | 4     | -   | _         | -   | -   | -   | -         | -   | -      | 1  |
| Drożdży wanienka           | 5         |    | 6     |     |           |     | -   |     |           |     | -      | -  |
| Sporzadzono w Biórze       | Kon       | mi | ssari | atm | Ta        | ron | war | 0.  | - 7       | - 3 | - 115- |    |

zadzono w Biorze Kommissarjatu Targowego. Kraków dnia 21 Stycznia 1845 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy Z. Adj. Pszorn.